Imerate: Die Betitzeile 1 Ggr.

Annahme: Schulzenstraße 17, Kirchplay 3.

Breis in Stettin vierteljährlich 1 Thir., monatlich 10 Ggr., mit Botenlohn viertelj, I Thir. 71/2 Sgr. monatlich 121/2 Sgr., für Preußen viertelj. 1 Thir. 5 Sgr.

urudgefanbt worben, fonbern ale fein Privateigenthum ibm ver-

fla'iden Tabell beidafilge, es gufammenguftellen. 100. es, bies große, eiferne Gebaube gleichfam aus

Abendblatt. Freitag den 28. Februar

1868.

## Dentschland.

Berlin, 27. Februar. Ge. Maj. ber Ronig empfingen beute Bormittag Ge. R. Sob. ben Pringen Albrecht und nahmen aledann bie Bortrage bee General - Lieutenante v. Podbieleft und Des Beneral-Abjutanten v. Treedow entgegen. 3mifchen 2 nind 3 Ubr befuchten Ge. Majeftat Das Atelier Des Profeffore Steffed, um ein Bild in Augenschein gu nehmen.

- Beibe Ronigliche Dafeftaten befuchten geftern bie Treib. baufer bes Geb. Rommerzienrathe Borfig. 3. Daj, Die Ronigin woh te Abende ber liturgifden Unbacht jum Beginn ber ofterlichen

Bett im Dome bet.

- Ge. Ronigt. Sob. ber Kronpring empfing am geftrigen Bormittag ben Fürften Galm Sorftmar, befichtigte um 3 Uhr bas in ber Ginrichtung begriffene neue landwirthicaftliche Dufeum in ben proviforifch ju biefem Zwede bestimmten Raumen Des Baufes Ede ber Potebamer Strafe und bes Schoneberger Ufere und binirte um 5 Uhr bei 3bren Dajeftaten. Um 8 Uhr versammelte fich um Ge. Konigliche Sobeit bas gefammte Comité gur Unterftupung der Rothleibenben Oftpreugens gu einer Sigung, ber um 10 Uhr ein Couper folgte.

- Es fallt auf, bag bie "Drov. Corr." die bemnachft gu erwartende Einberufung ber Provingial-Landtage anfundigt, mit ausbrudlicher Ausschließung Desjenigen ber Proving Pofen. Rach Bermuthungen, Die in Abgeordnetenfreifen verbreitet find, maren fur ben Sall bee Busammentrittes bes Posener Landtages aus ber Mitte ber polnischen Mitglieber besselben Rundgebungen gu beforgen, welche tie Regterung aus politifchen Rudfichten fur Den Augenblid

du bermeiben munichen muffe.

Bet ber Ronigl. Marine follen gufunftig einjahrige Gretwillige, welche Geelente von Beruf find, wenn fle fich gur Betwaltungscarifere melben, Bebufe ihrer Ausbildung für ben gebach-

ten Dienftzweig fofort abfommandirt werbeir.

Die fattgebabte Erwifterung ber Armee bat für biefed Jahr umfangreiche Rafernenbauten in ben verfchtebenea Barnifonen bee Landes bedingt, beren Inangriffnahme mit Beginn bes Frühjahres überall angeordnet ift. Bon ber Dillitarverwaltung find ju bem Bwede vorläufig eine balbe Dillion Thaler angewiefen

- Der Gebeime Dber-Reglerungerath Road, Decernent für bas Beificherungemefen im Minifterium bes Innern, bat nach einer ber "B. B .- 3tg." jugegangenen Rotts megen fortbauernber Rrantlichfeit ben Entichtuß ju ertennen gegeben, aus feiner amtlichen Stellung ju icheiben. Rur bie Schwierigfeit, einen geeigneten Nachfolger ju finden, foll bie Ausführung bes Entichluffes noch

etwas verzögern.

- Bie verlautet, tft es bie Abficht ber frangoffichen Regterung, ben Eingangegoll fur Pferde berabzuseben. Diefer Boll betragt fest für ein ausgematfenes Pferb 25 France und für ein Boblen 15 France. Beibe Aufage follen auf 5 France ermäßigt werben. Ceitens ber Regierung fint die landwirthichaftlichen Drgane in Franfreich ju gutachtlichen Meugerungen über bies Borbaben aufgefordert worden. Bie berichtet wird, entsprechen bie eingegangenen Gutachten ben Erwartungen ber Regierung nicht. Die meiften berfelben befürworten Die Beibehaltung bes jegigen Shupzolles für die inlandifche Pferdezucht.

- Bie ber "R. S. 3." mitgetheilt wird, bat ber Banbelsminifter bas Mujuden ber aus ber Proving Preugen nach Berlin Begangenen Nothstandebeputation um Bewilligung freien Transporte für bas Saatgetreibe, ju beffen Beichaffung Die Regierung burch die Forberung von 3 Millionen die Sand bieten will, auf

bas Bestimmtefte abgelebnt.

Berlin, 27. Februar. Saus ber Abgeordneten. 58. Giging. Am Minsfertisch ber Finanzminister. Ben bem Abg. Grasen Neuard ist unter Einreichung eines Oppotheten Sesetzentwurses der Antrag eingegan-zen, die Regierung ansussern, bei der bevorstehenden Resorm des Oppo-thetenwesens 1) die Einrichtung von Oppothetenäntern in Grundlage des Entrourses einer Hypothesen-Ordnung für Neu-Vorpommern, 2) die Ansstellung von Grundbriesen nach Maßgabe des eingereichten Entwurses in Erwägung zu nehmen. — Auf Borschlag des Präsidenten wird die Beschlußfassung übe: die geschäftliche Behandlung dieses Antrages unter der Huftzerfeit des Hauses vorläufig ausgesetzt. — Die Kommission für den Gesiehentwurf, betreffend die fernere Geltung der Beroxdung vom 30. Mai 1849 für die Radion zum Absorbnistanden in den neuen Landschleisen 1849 für die Wahlen gum Abgeordnetenhause in den neuen Kandestheisen beautragt, ihn abzulehnen und dem nachstebenden die Zustimmung 311 ertheisen: §. 1. Der im Artikel 4 des Geses vom 17. Mai 1867, betressend die Abänderung des Artikels 69 der Berfassungs-Ursunde u. s. w vordestellt der Banderung des Artikels 69 der Berfassungs-Ursunde u. s. w vordestellt der Banderung des Artikels 69 der Berfassungs-Ursunde u. s. w vordestellt der Banderung des Artikels 69 der Berfassungs-Ursunde u. s. der Banderung des Artikels 69 der Berfassungs-Ursunde u. s. der Banderung des Artikels 69 der Berfassungs-Ursunde u. s. der Banderung des Artikels 69 der Berfassungs-Ursunde u. s. der Banderung des Banderungs-Ursunde u. s. der Banderung der Banderung der Banderung des Banderungs-Ursunde u. s. der Banderung dellen: §. 1. Der im Artikel 4 bes Gejetes vom 17. Mai 1867, betreffend die Abänberung des Artikels 69 der Berjassungsklikunde u. s. w vorbeshaltene Gesehentwurf über die Bildung der Wahlbezirke sin da Haus der Abgeordneten, sowie über die besintive Einsührung der Berordnung vom 30. Mai 1849 in den nen erwordenen Landestheilen, soll dem Landtage der Wonarchie erst dei dessen nächter regelmäßiger Zusammenkunst (Artikel 76 der Verlassungsklirkunde) vorgelegt werden. — §. 2. Sosern die im 5. 1 vorgeschene gesehlichen kagelung nicht seither ersolgt, bleiben die Anne erwordenen Landestheilen zum Haus der Abgeordneten in den nen erwordenen Landestheilen die Bestimmungen des Gesehls vom 17. Mai und der Verordnung vom 14. September 1867 in Kraft. — Abg. v. Schön ning beamtragt als Art. 2. "Bis zum Zustandesommen einer anderweiten gesehlichen Regelung bleiben sür die Wahlen zum Dause der Abgeordneten in den nen erwordenen Landestheisen die Bestimmungen des Gesehls vom 17. Mai und der Verordnung vom 14. September 1867 in Kraft. — Berichterstatter v. Ben nigsen legt die Unmöglichkeit dar, jest ein desinitives Wahlsester zu haffen was der Sim des Schöningsichen Antrages sei — und theilt mit, das anch der Regierungs-Kommissam in ker Krommission sich mit dem vorgeschlagenen Provinzen vorläusig sortbesteben lassen, zumal ich glaube, daß die Tage des Dreitsassen vorläusig sortbesteben lassen, zumal ich glaube, daß die Tage des Dreitsassen vorläusig sortbesteben lassen, zumal ich glaube, daß die Tage des Preitsassen untücktreten und uns dem Prinzipe des nordbentschen Austrag unterscheite sich von dem Krinzipe des nordbentschen Austrag unterscheites sich den Verläuse des Provisorium sortbesteben.

Abg. De schöning: Wern Autrag unterscheitet sich von dem Krinzipe des nordbentschen Austrag unterscheitet sich von dem konten der Austrag unterscheitet

tonnte das Provisorium fortbestehen.
Abg. v. Schöning: Mein Antrag unterscheidet sich von dem der Kommission dahren, daß er den Termin (1. April 1869) fortfallen läßt. Der Antrag der Kommission würde event. die Möglickeit ausschließen, nach jenem Termin in den neuen Provinzen eine Nachwahl vornehmen zu fänzen. Ab fin des aller sier richtigen Zustand. — Abg. Twesten: tonnen. 3ch halte bas aber für feinen richtigen Zuftand. — Abg. Eweften : 1

Mur unter ber Boraussetzung, daß nichts als ein provisorisches Gesetz gemacht würde, hat diese Seite des Sauses eingewilligt, ein so wichtiges Gesetz bei so weit vorgerutter Session zur Verhandlung zu ftellen. So viel ich weiß, ist Herr v. Schöning anch Mitglied der Kommission gewesen, und die Kommission hat, so viel ich weiß, einstimmig (Hört!) beschlessen, nur ein Brovisorium zu beautragen. — Regier. Kommissia Graf Eulensurg ; Nach der Auffassung der Staatsregierung schafft auch das Amendement v. Schöning nichts als ein Arvoisorium und auch dei der Annahme desseinen würde sie siehter kielen, in der nächken Session einen neuen Wahlgesetz-Entwurz vorzulegen. — Abg. Dr. Waldeck abelt, daß diese Bestger incht früher vorzulegen. — Abg. Dr. Waldeck abelt, daß diese Bestger icht früher vorzulegen. — Abg. Dr. Waldeck abelt, daß diese Bestger icht früher vorzulegen ist war, ein Desknitivum zu schäffen. Sche man aber bierüber zu einem Entschluß kam, nuchten die Ersahrungen gesammelt werden, die der der Letten Wahlen sich beransgesiellt batten. Der verspätete Eingang der betressenden Berichte, serner die außerordentsliche Mühe, die Mahbezirtsorduung zu ändern, endlich die Ausarbeitung des Entwurfs machen es erklärlich, daß sich seine Einbringung so lange hinanssicheb. Einbringen aber muste ich ihn, weil ich durch ein Seich dazu verpstichtet war. Für die Künftige Session steht natürlich die Sache ganz anders und insosen dat die Regierung ein Interesse danvilächlich nur datun, sir die Zwischenzeit ein Gesetz zu haben. Meine persönliche Ausardirit ind ellerdings die, dan der Schöningsiche Aufrag unr auf ein Provisorium binanssäuft und insosen einen Borzug hat, als er auch sür die spätere Zeit Bestimmungen sin den Kantrag unr auf ein Kronisorium binansäuft und insosen kannt vor kanten vorzug dat, als er auch sir die spätere Zeit Bestimmungen sin den Kommissione. Sessionen sieder den kante ist, daß der Ausarden Berungs Kommissar eine Kommissar eine Kommissar eine Versäufen aber der gestüllt des Entwurf abgegeben, so werde ki ber Regierungs Kommiffar eine gustimmende Erflarung zu bem Rommiffions Sutwurf abzegeben, so werde ich bei der Abstimmung persönlich für den Antrumrf abzegeben, so werde ich bei der Abstimmung persönlich für den Antrug der Kommission stimmen. — Abz. v. Kardorff erkläte in seinem und seiner Freunde Namen, für den Kommissions-Antrag stimmen zu wolfen. — Abz. v. Schöning: Ich erkläre noch einmal, daß auch mein Autrag nur ein Provisorium bezweckt; ich habe nur den Termin des I. April 1869 ans dem Kommissions-Autrage gestrichen. (Lebbaste, anhaltende Seistelle und Bendern bei bei Bendern bei bei kommissions-Autrage gestrichen. terfeit). - 3ch ziehe meinen Untrag jeboch gurud.

Darauf wird bie Rommiffionsvorlage fast einstimmig angenommen. Sarall beto die Abninistationeringe int etitulinity angelonitet.

Es solgen Wahlprüfungen. Abg. Dütler (Solingen) berichtet über die Wahl des Abg. d. Bergenroth, der im Wahlbezur Augerdurg-Lötzen mit einer Majorität von 32 Stimmen gewählt ist. Es sind gegen diese Wahl verschiedene Proteste eingelausen. Biele Urwähler beschweren sich, daß ibnen die Ansähung des Wahlrechtes unmöglich gemacht sei. Bei den Wahlmaner Wahlen sind zahlreiche Unregelmäßigkeiten vorgesommen, unerhörte Beeinfluffungen baben ftattgefunden. Referent theilt Gingelheiten unerhörte. Beeinstugingen baben statigeniben. Aeferent theilt Einzelheiten mit, die theils mit Entrüstung, theils mit Seiterkeit aufgenommen werden. Die Abtheilung beantragt Beanstandung bis nach ersolgter Untersiedungs.

— Der Abtheilungsantrag wird mit großer Pajorität augenommen.

Bezüglich der Wahlen der Abbg. Schenther und d. Jander (B.-Kr. Tilst) batte keine der widersprechenden Ansichten in der Abtheilung die Majorität erlangen können. — Meferent Graf Rechard batt die vorgesallenen Unregelmäßigkeiten nicht für wichtig genug, um die Wahlen zu beanstanden.

Abg, Aß mann vertritt die entgegengesetzte Neinung bezüglich von Zanders, und das Haus beschließt mit 138 gegen 122 Stimmen, bessen

Wahl zu beanstanden.

Es folgt bie Schlufberathung fiber ben Antrag bes Abg, v. Bonin: bie Regierung aufzuforbern: bie gesehliche Regelung ber Stellvertretungskoften für biejenigen Mitglieber bes Saufes ber Abgeordueten, welche Staatsbeamte find, baldmöglich berbeiguführen. - Ref. Binbthorft (Meppen) empfiehlt biefen Antrag mit bem Bufat gur Annahme, bis zu biefer Regelung bas bis 1863 bestandene Berfabren wieder eintreten zu laffen Er motivirt bies folgendermaagen: Den Staatsbeamten im Reichstage werden feine Stellvertrettungstoften jur Laft gelegt. Ebenso war es bis ju 1863 auch bei benen, melde Mitglieber bes Saufes ber Abgeordneten maren. Erft feit 1863 find ihnen bie Stellvertretungstoften jur Last gelegt. Wenn bie Regierung gur Gleichstellung ber Mitglieder bes Reichstages bes norbbentiden Bundes und bes Abgeordnetenhaufes es nicht für zwedentfprechend bielt, binsichtlich der Letzteren miederum das dis 1863 bestandene Berfabren eintreten zu lassen, so ericheint es um so dringender geboten, eine gesehliche Regelung bakbmöglich herbeizusibren, als nach den Ertstrungen der Minister des Innern und der Justig bei der diessjährigen Budgetberathung in den verschiedenen Ressorts nicht einmal gleichunkig verfahren zu sein scheint. Bis 1863 glauben Resservag und Lendunking verfahren zu sein icheint. Bis 1863 glauben Regierung und Landtag, daß die Sache gesetzlich geregelt werden musse. Die Stellvertretung stoften wurden ohne Bebenken den Beamten ersetzt. Erst später zwang man sie, den Nechtsweg zu beschreiten, und nachdem dieser zu Gunsten der Regierung entschieden hatte, bielt sich biefelte und nachdem hielt sich dieselbe und war anch sownell berechtigt, die Stellvertretungskoften von den Albgeordneten zu verlangen. Dier stellte sich nun die Schwierigskeit beraus, ob die Kosten dis zu jeder Höhe und namentsich einschließlich der Reisekosten für die aus größerer Entsernung herbeigezogenen Stellvertreter zu berechnen seien. Dan hat von einem tenbengiosen Berfahren ber Regierung gesprochen; ich fann nun obne weitere Beweise nicht glauben, daß sie durch politische Andflichten geleitet worden sein sondern seine ihre bona sides voraus; aber es läßt sich nicht verkennen, daß ein solcher Berdacht leicht erregt werden kann, und ich halte es beshalb im Interesse der Regierung selbst sir geboten, einem solchen Zustande ein Ende zu machen. Der Einwand, daß die Machtegel auf die Abgeordneten und die Aufante menfetzung bes Saufes ohne Ginfing geblieben fei, ift durchans unbegrinbet. Sine statistische Zusammenftellung und Vergleichung ber Zahl ber Bermaltungs und Justizbeamen beweist, daß die Letztern seit 1863 nach irber Bahl in geringerer Anzahl unter ben Abgeordneten zu sinden waren. Sine solche Einwirkung ist unberechtigt und entspricht weber ben Bedarfnissen des Landes noch diese Hauses. Sin Bost erträgt leichter einen derben Faustichlag als solche Nabelstiche. Nicht ohne Sorge benke ich daran, welche Auskunft ich in der Heimath über die Leistungen der absausenden Session geben soll. Wir haben immer nur Gelb bewilligt, aber für organische Gesetzgebung, sur den Ausban des Nechtsstaates haben wir Nichts

nische Geleggebing, für ben Andonn gethan. (Lebhafter Beisall links) Megierungskommissar b. Schelling: Ich bin nicht ermächtigt, eine Anssicht darüber zu eröffnen, daß die Staatsregierung, nachdem so viele Berinche, die Stellvertretungsfrage einer gesetzlichen Regeliung entgegenzu-sihren, gescheitert sind, den gegenwärtigtn Zitpunkt zu einer solchen Rege-für einen gesioneten halt. Sie wird sie jedoch im Ange behalten. führen, gelcheitert sind, den gegenvärtigtn 3 itpunkt zu einer solchen Regelung sür einen gerigneten balt. Sie wird sie jedoch im Ange behalten (Heiterleit.) Bis dahin glandt sie von dem Beschluss nicht zurückgehen zu müssen, den sie am 22. Dezember 1863 gesaft und welchen die Auflätur der Berichte als rechtmäßig anerkannt hat. Sie ist weit davon entsent, die Auferlegung der Stellvertreitungslosten als Mittel zu benuben, um den Eintritt irgend einer Klape von Beamten in dies hohe Haus zu dershindern oder zu erschweren (Oho! Oho!); sie glandt aber daran seschalten zu mulssen, daß ein Stellvertreter nur da bestellt wird, wo dies nothwendig fit zur Ausssullung des dienstischen Beamten getragen werden müssen.

Abg. Reichensperger: Der Berfuch ber gefetlichen Regelung dieser Frage scheint mir doch nicht so aussichtstos zu sein, wie es der Herr Regierungskommissa darzestellt hat. Ich balte den Weg für den objektivsten, den ich im Jahre 1863 dorgeschlagen, daß die gesammten Stellvertretungstoffen unter den Staatsbeamten repartirt werden. Die Annahme eines Wahs mandats ist die Uebernahme einer öffentlichen Pflicht und der Staatsbeamten iolike elbenia menia Artisertretungslossen bezahlen, wenn gesals beamte follte ebenfo wenig Stellvertretungstoften bezahlen, wenn er als Abgeordneter seinen Wohnsitz verläßt, als wenn er in Amtsgeschäften eine Reise unternehmen muß. Der Erflärung des Herrn Kommissars süge ich

bingu, baß ich, fo weit bie Frage wir naber getreten ift, politische Rudfichten nicht habe bestimmen laffen, daß ich vielmehr geban belt habe nach rein fachlichen Grauben, und nach biefen rein fachlichen Sesigitspunkten werde ich auch sernen nach diese kein tent fahrtigen nicht entichtießen sollte, einem Antrage des Hauses gemäß, die Frage zu regeln. — Abg. Walbe d: Man kann wohl den Standpunkt, der die Beamten auszuschließen such, vertreten, aber dann spreche man dies offen aus und greise nicht zu Mitteln, sieder das sprechen gerade den dadon Betroffenen am wiberwartigften ift und bie ber Rebe gar nicht werth finb. Daß es der Regierung wirklich nur darauf antam, die misliedigen Beamten dom Saufe fern zu halten und nicht die Staatskasse vor einer Belastung zu schieben, deweist das Beispiel eines früheren Abgeordneten, des jetigen Bürgermeisters von Jena, Blochmann. Dieser wurde zu einer Strasversetzung vernrtheilt, weil er von feinem Bahlfreife ben Erfat ber Stellvertretungs. toften angenommen hatte. Wenn die Berfaffung bie Theilnahme ber Beamten an ben Berathungen bes Landtages ohne Urland gestattet, so mußte es boch wenigstens ben Bablern, die einen Mann für ihre Bertretung am geeignetsten balten, überlaffen bleiben, benfelben fur bie 3u bringenben Opfer gu entschädigen. Diefer Borgang legt bie eigentlichen Motive jenes Migiferialbeschlusses ganz flar; um berartige Vorgänge für die Zukunft wenigsens unmöglich zu machen, empfehle ich Ihnen den Antrag bes Referenten. — Abg. Graf Schwerin: Ich hätte erwartet, daß die Regierung noch mit Gründen für ihren Beschluß von 1863 hervortreten würde. Statt beffen feben wir von bem gangen Staatsministerium nur bas Dit glied an feinem Plate, welches an diefem Befdluffe teinen Theil genommen hat (ben Jufitaminifter.) Es verlohnt fich beshalb nicht, neue Motive gegen ihn hervorzubrigen, obwohl es nicht ichwer ware nachzuweisen, daß er in direktem Biberspruch mit der Verfassung steht, welche den Urlaub ber Beamten für überfliffig erflart. Der Beichluß war Richts weiter einer der fleinen Radelftiche, durch die man die damalige Majorität murbe 311 machen boffte, und stand auf gleicher Linie mit ber Breffordungng. (Lebhafter Beifall links.) — Antragsteller Abg. v. Bonin ist mit ben Antragen bes Referenten einverstanden. — Abg. Windthorst erinnert ben Regienungskommissar baran, wie ichwer die Tragung ber Stellvertretungs koften den schlecht besoldeten Beanten treffe, und sügt unter großer Beiterkeit des Saufes bingu, daß er die Abweienheit der Minister, so gern er sie sonst sebe, nicht bedauern, sondern nur als ein stummes Zeugniß für die Unhaltbarteit des Winisterialbeschlusses von 1863 betrachten könne. — Der Untrag bes Referenten (ibentifd mit bem Untrage Bonin), wird in feinem ersten Theile fast einsteinung, ber Zusatz gegen eine ftarke Minorität ange-nommen, zu der auch v. Liude-Minden, Dr. Brann und Faucher gebören. Schließlich wird die Betition, die Dunen ber Insel Spit beireffend, ber Regierung überwiesen. Rachfte Sitzung : Freitag 10 Uhr. (Tagesordnung: eine große Reihe

rudftanbiger Berichte.) Bredlan, 25. Februar. Die "Schlef. 3tg." fcreibt: Sideren Radrichten gufolge wird bas 50jabrige Dienstjubilaum bes Dber-Prafidenten Freiheren b. Goleinis am 18. Juni b. 3. begangen merben.

Samburg, 26. Februar. Die man bort, beabsichtigt ber Rheber Cloman in ben nachften Tagen nach Remport gu reifen, um ben "Leibuig", ber noch immer "an ber Rette" liegt, ju erlofen.

Mus Mecklenburg = Schwerin, 26. Februar. Die eingreifende Magregel ber Bererbpachtung ber Domanialbauern ift bem Bernehmen nach jest fo weit gedieben, bag bas Rammer-Rollegium, welches von bem Finang-Minifterium gum Bericht über bie Inangriffnahme ber Gache aufgeforbert worben, nach eingebenben Berathungen ju übereinftimmen en Befdluffen gelangt ift und Demnachft ber Dberbeborbe gegenüber mit bestimmten Borichlagen bervortreten wird. Man glaubt, bag noch im Laufe bee Frubjabre mit ber Bererbpachtung, welche borficaftemeife vorgenommen werben foll, wird begonnen werden fonnen. - Der Abvofat Schwerdtfeger in Schwerin ift jum Sofrath, ber Mubiteur Gufferott in Blomar gum Burgermeifter und Stabtrichter in Laage ernannt Deninfular - Company

Musland.

Wien, 27. Februar. 3m Abgeordnetenbaufe brachte ber Singnyminifter einen Theil bee Landesbudgete, ber Minifterprafident einen Befegentwurf bezüglich ber Aufhebung bee Staaterathee ein. - In Betreff ber Petition ber Rationalbant wegen bes Bertragebruches ber Regierung burch Emiffion von Staatenoten beichlof bas Saus, ben Finangminifter aufzuforbern, mit ber Bant über biefen Wegenstand ju verhandeln, Die Beschwerben ber Bant gu prufen, ein Mebereinfommen queguarbeiten und bem Saufe ber Berfaffung gemäß eine Borlage über bie Berhandlungen gu machen. Der Finangminifter erffatte, baf bie Regierung geneigt fet, Die Aftionare ber Bant ju entigablgen, ce fei jedoch eine borberige Einigung mit bem ungarifden Minifterium erforberlich. Die Lofung ber Bantfrage fei gur herstellung ber Baluta nothwendig. Trob. bem er wenigstene eine theilmeife Befeitigung bee Defigite boffe. fet inbeg bie herftellung ber Baluta außerft fcwierig. Der Sinangminifter außerte folieglich, bag er eine umfaffenbe Enquete über die Bantfrage für nothwendig halte und erflarte, daß er obigem Untrage guftimme.

Paris, 27. Jebruar. Der "Conflitutionnel" fagt: Da bie Machte nicht gewillt fint, Die Bereitelung bestehender Bertrage burch revolutionare Parteien ju gestatten, baben fie bie Regterungen bon Rumanten und Gerbten bon biefer Weffinnung in Rennt. nif gefest. Der "Conflitutionnel" balt fic fur überzeugt, bag bie Dladte gerabe aus Compathie mit ben driftlichen Bevolferungen Des Drients bet Diefer porforglichen Politit trop ber Deflamationen ber Demagogen-Blatter von Bufareft und Belgrab bebarren

"Riance" bementlet entidieden alle Gerüchte über eine angebliche Störung ber guten Beziehungen zwifden Rufland und Franfreich.

Florenz, 27. Februar. Der Marquis Filippo Didoini ift jum italienifden Gefandten beim Dofe ju Liffabon ernannt morben. Derfelbe ift junachft nach Dunchen abgereift, um bem baiertiden Sofe, mo er bie babin gecreditirt gemefen, fein Abberufunge. fdreiben ju überreichen. Der Marquis Migliocati wird fein Radfolger auf bem Befandticaftepoften in Munchen.

London, 25. Februar. Ronig Beorg läßt burch feine Bebollmächtigten bier alle jene Gelopoften einziehen, welche nicht gu ben Stagtegeibern geboren, bie nach bem Bertrage mit Preugen jurudgefanbt worben, fonbern ale fein Privateigenthum ibm ber- | blieben find und im Juni 1866 nach England befordert murben. Diefe Summen werben nach Sieging gefdidt, fo bag bier fein Bermogen bes Ronigs gurudbleiben wird. Es liegt barin mobi ein bestimmter Sinwels, bag Ronig Georg nicht Billens ericeint,

feinen Aufenthalt nach London ju berlegen.

- Der Konflitt in Nordamerila zwischen Prafibent Johnson und bem Rongreß erregt bier bas größte Intereffe. Die Gympathieen für jenen find bier geringe, feitbem man weiß, bag er, gur Forberung feiner perfonlichen Politit und im Biberfpruche mit Seward, Die Alabamafrage in ben Bordergrund brangen wolle; und beshalb murben es in England Benige bedauern, wenn er in Antlagestand verfest und, in Folge beffen, feines Umtes zeitweilig enthoben murde. "Daily Reme" balt diefen Fall für febr mabrideinlich, nachdem ber Prafibent es barauf angelegt babe, "felbft Die gemäßigtften Mitglieder Des Rongreffes burch feine Störrigfeit jum Meuferften gu treiben."

Madrid, 26. Februar. Es beißt, baß ber neue Finangminifter ben Plan gu einer Rreditbant ausgearbeitet habe und ben Rortes vorlegen werbe. - Die amtliche "Gageta" fagt, bag bie ichmebenbe Could im Monate Januar b. 3. um 29,830,389

Realen perminbert ift.

London, 27. Februar. Der Minifter ohne Portefeuille Walpole bat feinen Austritt erflart. - Es geben Berüchte, baß Die Ronigin bem Grafen Derby Die Bergogsmurbe angeboten babe. Der vorfigende Magiftrat Des Polizeigerichtebofes in der Beow Street, Gir Thomas Benry, verweigerte heute, bem Unfuden bes Jamaica-Comité's auf Ausfertigung eines Berhaftebefeble gegen ben gerade in London gegenwärtigen ebemaligen Gouverneur der

Infel, Epre, ju willfahren.

Athen, 20. Februar. Der Athenienfiche Rorrefpondent ber "Eimes" darafterifit bas neue griechifde Minifterium, mas tie Perfonlichfeiten beffelben betilfft, ale bas tuchtigfte, welches Griechenland unter bem Ronige Georg noch befeffen babe. Bas Die Politif ti fee Minifteriume fein werbe, bas freilich miffe noch Miemand; benn wie immer ein griechifdes Minifterium gufammengefest fet, ber Ronig habe boch ftete bie erfte Stimme und gwar verlange is bie offentliche Deinung in Briechenland, bag bem fo fei. Dabit wirft er einen Rudblid auf bie vielen Rabinetemechtel, welche mabrent ber jegigen Regierung bes Ronige Georg fcon ftattgefunden haben, und fellt bie Thatfachen gujammen, baß feit Dem 30. Oftober 1862, bem Tage ber Thronbesteigung Beorge, icon 16 Robinette an ber Spipe tes Staates fanden, in meldem, obwohl bas Dinifterium nie aus mehr bein 7 Ditgliebern Bufammengefest mar, 90 Bechfel von Portefeulles ftattgefunden baben. Unter biefen 90 murben 30 Personen neuerbinge gu Diniftern beforbert. Aus Diefen Bablen erbelle, bag politifche Parteien gang unmöglich feien, und bag ein griechifdes Minifterlum fich unter ben jegigen Umftanben teine fefte Politit vorzeichnen tonne. Bei jeder Politif indeffen fet die Unficht ber fleinen, aber besonnenen Partei in Griechenland bie allein richtige, welche bie Meinung vertritt, bag mit blogem Schiffebauen, mit Ruftungen und mit einer fortgefesten felegerifden Politif gegen bie Turfet Griechenland nimmer auf einen grunen Zweig fommen werbe. Sparen, Sparen, Sparen! fei ble hauptaufgabe, benn folieflic werbe boch die Butunft ber griechischen Monarchie von ihrer finangiellen Lage abbangen.

St. Petersburg, 27. Februar. Auf den Intrag bes Ministeriums ift burch Raifeilichen Befehl Die fofortige Unterbrudung ber Beitung "Mostovitid", bes Organs ber Panflaviften und ber abfoluten Soupgollner, verfügt worden. Der Reichefontrolleur bat bem Reicherath bas Effettivbubget für 1866 eingereicht. Die außeretatemäßigen Ausgaben für bas Rriegeminifterium betragen 13 Millionen, für bas Bauten-Minifterium 5 Dillionen und fur bas Marine - Ministerium 11/2 Dillion

Allexandria, 20. Februar. Gin wuthenber Drfan hat bie Rufte beimgefucht. Der Dampfer ber Peninfular . Company "Ripon" aus Marfeille murbe zwei Tage lang außerhalb ber Rhede durch bas Unmetter festgehalten und ichlieflich mit Lootfenbeiftand in ben Safen gefcafft. - In Youafeb murbe geftern Abend ein Erbftog verfpurt.

Dommern.

Stettin, 28. Februar. (Sigung ber Bolptechnischen Gesellschaft am 21. Februar.) Borfitenber Gerr Dr. Delbrud. Gerr Obermaschinenmeister Kretschmer bemerkte zu bem letten Prototoll, bag bas von ibm ermabnte Somogenmetall ein Mittelbing mifchen Schmiebeeifen (nicht Robeifen) und Stabl fei. herr Dr. Moft bielt bierauf einen langeren Bortrag über bie neueren Ansichten von bem Wesen ber Warme. Rebner ging babon aus, baß unter allen ben Menschen nutbar gemachten Naturkraften bie Warme bie wichtigste sei; es sei baber von hohem Interesse, nach ben Ursachen berselben zu forschen. Die burch Reibung sester Korper gegen Baje entftebende Barme erflare bas Gluben ber Meteore bei ihrem Durchgange burch bie oberen Schichten ber Luft. Bei bem Durchbringen ber Electricität burch bie Zwischenraume ober Atome (kleinsten körperlichen Theile) eines Platindrahtes erfahren biese Atome selbst eine solche Reibung, baß ber Draht glübend wird; auch andererfeits erzeugt Barme wieder Electricität, was Rebner an einer thermo-electrifden Gaule, verbunden mit einem Multiplitator und einer aftatifchen Rabel burch ben Ausschlag ber einem Multiplikator und einer aftatischen Rabel durch den Aussichlag der letzteren zeigte. So gehe eine Naturkraft in die andere über, und man könne wohl fragen, wo ist das Bleibende in dem Wechsel der Erscheinungen? Die Popst antwortet hierauf: das Bleibende ift die Arbeit. Die Arbeitsgröße bleibt stets dieselbe, die Arbeit selbst ist unveränderlich, nur kann sie in verschiedenen Erscheinungsformen austreten. Die Arbeit aber sei das Produkt aus Last und Weg der Last; die Größe berselben wird gemessen durch die Masse des Gewegten Körpers und seine Geschwindigkeit, so zwar, daß bei einer doppelten Geschwindigkeit dieselbe Masse kund größere Arbeit verrichtet, bei einer breisachen eine Inal größere n. s. W. Man nennt dies die lebendige Kraft des Körpers. Das Licht ist nichts weiter als sichtbare Prärme und entsteht ebenfalls durch die Aemenung der keine als fictbare Marme und entfteht ebenfalls burch bie Bewegung ber fleinals sichtbate krutenes Körpers. Wirb ein in Bewegung begriffener Körper in seiner Bewegung gebemmt, so wird jedesmal Arbeit in Wärme resp. Licht umgesett. Würde unsere Erbe plöglich in ihrer Bewegung gebemmt, so umgejett. Burde unsere Erbe piohing in ihret Bewegung gegenne, wurde fich baburch so viele Warme entwickeln, als erzeugt wird bei ber Berbrennung von 14 Kohlenstofffugeln, jede von der Größe der Erde; wurde die Erde auf die Sonne fallen, so wurde die badurch erzeugte Warme ber gleich sein, welche 5600 solcher Kohlenstofffugeln beim Berbrennen erzeugen Einige Khusser baben beshalb auch die Sonnenwarme aus benn Halle der Meteore auf die Sonne zu erklären gesucht. Hat sich die Sonne nach der Kapkace'schen Hypothese aus dem Urnebel dis zu ihrer jetigen Größe zusammengezogen, so haben sich dadurch 17 Millionen Grad Wärme entwickeln müssen; die höchste bekannte Temperatur aber ist + 8000° C. Auf verschiedenen Begen, welche Kedner näher erkänterte, haben J. M. Mager (Arzt in heilbronn), Joule in England und hirn in Calmar bas foge-nannte mechanische Aequivalent ber Wärme gefunden, worauf fich obige Angaben flügen. Die Wärmeeinheit ift hierbei biejenige Wärmemenge,

welche nöthig ift, um die Temperatur von 1 Kilogramm Waffer um 1 ° C. zu erhöben; diese gelbe Warmemenge ift aber gleich einer mechanischen Arbeit von 424 Kilogrammeter, b. h. einer Arbeit, bei welcher 424 Kilogramme 1 Meter hoch ober 1 Kilogramm 424 Meter boch gehoben wird. Rach ber feit 20 Jahren ins Leben getretenen neueren Anficht über bas Wesen ber Barme, welche in ben letten Jahren burch Joule, Claufins, Zeuner u. A. noch weiter ausgebildet ift, ift Barme als innere Arbeit und bie mechanische Arbeit als äußere Arbeit aufzusaffen. Diese Hopothese ift daburch als wahr bewiesen, daß sie im Stande ift, alle Ezscheinungen bebaurch als wahr bewiesen, daß sei der früheren Ansicht von einem Wärmetoff nicht ber Fall war. Beffinden sich die Atome der Körper in schwingender Bewegung, so hat der Körper Wärme; diese ift gleichbebeutend mit Bewegung ber Atome. Ein absoluter Stillftanb ber Atome konnte nur bei ber niedrigften Temperatur stattfinden, nämlich bei — 273,8 ° C.; bei fteigenber Temperatur gerathen bie Atome in schwingenbe Bewegung; je bober gender Lemperatur gerathen die Atome in schwingende Bewegung; je höher die Temperatur steigt, besto schneller werden die Schwingungen; hierdurch ersolgt eine Austockenng der Atome, d. i. die Ausbehnung des Körpers durch die Warme. Hieraus erklären sich auch die Erscheinungen bei gassörmigen Körpern und die Sättigung eines lustleeren und eines lusterssüllten Kaums mit Dampf bei einer und derselben Temperatur, nur geht die Sättigung im letzteren Falle sangsamer vor sich, als im ersteren Falle: der Sättigungsbpunkt bleibt derselbe, es gehen alsbann ersteren viel Dampfetone nach oben als nach weten. Diezus ist nur ober ersteren Halle: ber Sättigungspunkt bleibt berselbe, es geben alsbann ebenso viel Dampsatome nach oben, als nach unten. hieraus ist nun aber auch das Hauptgeset ber Gase abzuleiten: bas Maziotte-Gap Lussac'sche Weset, nach welchem der Druck ober die Spannung eines Gases proportional ist der Dichtigkeit des Gases und abhängig von der Temperatur; ber Druck eines Gases gegen einen Stempel entspricht der lebendigen Kraft, seiner Atome. Unsere Dampsmaschinen arbeiten meist mit gesättigtem Dampse, es ist daher sur die Technik von hoher Wichtigkeit zu ersahren, welches der Zusammenhang ist zwischen dem Drucke eines gesättigten Dampses und seiner Temperatur. Es giebt allerdings zahlreiche empirische Formeln dassur, aber nur eine allein kann das Geset richtig darstellen, diese ist noch zu sinden, der nur eine allein kann das Geset wenn man das Gesets ber noch ju finden; fie wird erst bann gesunden fein, wenn man bas Gesets ber gegenseitigen Angiehung ber Dampsatome kennen wird. Aber auch bie Ersicheinungen ber ftrablenden Barme find burch die mechanische Barmetheorie zu erklaren. Im Weltenraum, also auch zwischen Sonne und Erde befindet sich der Aether, welcher die Wärme überträgt. Seine Utome und Molecule sind noch viel tseiner, als die der wägbaren Massen: in einem Kubikmillimeter Luft besinden sich nach genauen Messungen 866 Billion Luftmolecule; diese stossen sich der Aether in Schwingungen und nach Massade der Geschinkische erielber ertiset. Sonne geräth der Aether in Schwingungen und nach Maßgabe der Geschwindigkeit berselben entsteht aus ihnen strahlende Wärme, ober dunktes Licht, sichtbare Wärme ober Licht vom rothen (mit 480 Bill.) bis zum violetten (mit 760 Bill. Schwingungen in der Sefunde), endlich die chemisch wirksamen Strahlen mit noch größerer Geschwindigkeit. Redner erkäuterte sodann das verschiedene Absorptions- resp. Emissionsvermögen der Körper an einem Apparate. Schließlich erwähnte er die Wichtigkeit der von Regnankt und Magnus nachgewiesenen Wärme- und Absorptionssähigkeit des Wasserdampses in unserer Luft für die Fruchtbarkeit der Länder; diesenigen Länder seien die fruchtbarken, welche eine seuchte Atmosphäre haben, weil biese die von der Erde auskirablende Rämme konierprise. Daber rühre auch der biefe bie von ber Erbe ausstrahlende Barme tonfervire. Daber rubre auch ber große Ruten ber Forsten, indem biefe die Fenchtigkeit ansammeiten und aufbewahrten. — herr Dr. Delbrud fnüpfte an biefen anregenden und belebrenden Bortrag ben Bunfch, daß von Seiten ber Techniker einige Mittheilungen über bie vielfachen Anwendungen biefer neueren Wärmetheorie auf die Technit gemacht murben. - 3mei Fragen über die Batent-Gas-brenner und die Konstruftten ber Bohrvorrichtungen zu Bergwerfszwecken wurden sie nächste Sigung vertagt. Auf die Frage: wie wird sein gemahlener Gyps in Düngergyps verwandelt? wird bemerkt, daß der erstere unmittelbar, ohne Weiteres als Düngergyps gebrancht werde. Gerr Obermaschinenmeister Kretschung und Dermaldinenmeiher Kreischmer erfauterte sodann burch Zeichnung und Beschreibung zwei Berbesserungen resp. Bereinsachungen des Gissard'schen Injektors oder der Dampstrahlpumpe, im Anschluß an die Bemerkungen der Herren Dr. Most und v. Boguslawski über die Berwerthung der Wärme bei dem Maschinen. Eine Berbesserung ist die von Schaesser, sie besteht in einer verstellbaren Dampsolise und ist sint solche Källe anwendbar, wo ein Andeigen des Wassers notdwendig ist; die andere rührt von Schau her, ist ohne alle verstellbare Theile und Stopfolichsen, aber nur sit solche Källe brauchdar, wo das Borrathswasser höber liegt, als der Injektor. Das vorgewärmte Wasser das nach wärmer als 30° R. sein. Die Wirfsamseit bei den Anvaraten besteht darin des der einen Die Karps famfeit bei ben Apparaten besteht barin, baf ber aus einer Duje beraustretende Dampf in bem mit Borrathswaffer gufammenhängenden Raum eine Luftverbunnung erzeugt; baber ftromt bas Baffer ichnell zu, wird bom Dampfe mitgeriffen und paffirt mit biefem vereinigt eine zweite Erichterbufe mit folder Geschwindigkeit, bag bas nunmehr beige Baffer burch seinen Stoß ben Gegenbrud ber im Reffel obwaltenben Dampfpannung überwindet. Die Barme bes bem Reffel gubor entnommenen fehrt mit bem Speisewaffer in ben Reffel gurud; burch Ausstrablung geht nur fo viel Warme verloren, als burch bie Erwarmung ber Robrleitung bes Injeftore abforbirt wirb.

Stettin, 28. Februar. In einer Ruche bee Saufes Rofengarten Rr. 75 entftand gestern Abend nach 8 Uhr ein unbedeutender Brand, ber von ben Sausbewohnern bereits gebampft mar, als bie Feuermehr an Drt und Stelle ericien. - Um 111/4 Uhr rudte lettere nach ber Dberwied aus. In einem am fogenannten Weibendamm belegenen ganglich unbewohnten Saufe mar ber Trep. pengang burchgebrannt und batte bas Beuer fich bem Dachfluble mitgetheilt, fo daß Die Flamme bereite jum Dache binaus brannte. Den Bemühungen ber Feuerwehr gelang es, bem weiteren Umfichgreifen bee Beuere - bas jedenfalls boswillig angelegt ift -

Einhalt zu thun.

- Bei bem Gulfe-Comité fur Stettin und Umgegend find

bis vorgestern 7231 Ibir. 8 Ggr. 10 Pf. eingegangen.

- Bum Sauptlebrer an ber neuen flabtifden Dabdenfdule in ber Ballftrage ift ber Lebrer Thime von der Ottofdule gemabit. Der Raufmann Gepte ift als Schiebemann fur ben Detri- und Unterwiefbegief verpflichtet. Gubftituten beefelben find: Raufmann Lehmann und Schloffermeifter Rauwolff.

- Da in fammtlichen Boltofuden gestern verabreichte Gup-

penquantum betrug 2975 Portionen.

- Die Pfarce ju Putbue auf Rugen, Privat - Patronate. gelan t burch Berfetung ibres geitigen Inhabers gur Erledigung und ift am 1. Upril c. mieber gu befegen.

- Die Berufung bee Dherlebrere Dr. Big in Dublhaufen jum Proreftor und Dberlehrer und Die Unitellung Des Schulamte-Randidaten Dr. Buchbolg ale orbentlichen Lebrere am Gomnaflum ju Dprip ift genehmigt worben.

- Die Babl bes Dherlebrere Dr. Somieber in Barmen jum Direttor Des Dom-Gomnaffums in Colberg ift bestätigt.

- Der mit Babrnehmung einer Rafernen-Inspettorftelle bet ber hiefigen Garnifon-Berwaltung beauftragt gemejene Stabstrompeter Schobbert ift burd Berfügung bes Roniglichen Rriege-Minifterit pom 15. Februar c. in Diefer Stelle bestätigt und jum Rafernen-Infpeftor ernannt worben.

- Bon ein m Boben auf bem Grundflud Speicherftrage Dr. 19 find am 25. Abende mittelft Ginbruches circa 12 Scheffel Erbien und brei neue Betreibefade, vom Sofe bes Grundflude Brede mer Untheil Dr. 26 vorgeftern nachmittag ein jum Erodnen aufgebangtes Shamltuch und aus einem Berfaufolofale Rofengarten Dr. 59 vorgeftern Abend Durch bret Buriden verfciebene Bleifdmaaren entwendet worden. - Bor circa 2 Jahren murben bem Gutebefiger Mofes auf Friedeldehof und ber Bittme Thiemann gu Grunhof Pferbededen und Sielengeschiere, ebenfo bem Raufmann Gaalfeld auf ben Rollbergen bei Remit ein Stand

Betten und mehrere andere Begenftanbe geftoblen. Erft jest ift es gelungen, ju ermitteln, bag ber biefige Arbeiter Berm. Binter, melder bergeit bei D. u. Th. in Arbeit geftanden, jene Diebftable verübt. Die geftoblenen Gachen find allerdinge langft in tie

Sanbe britter Derfonen übergegangen.

eisernen Dode bier ichreitet jest ruftig fort. Gett Anfang Januar find ein Bertführer und eine Ungabl Arbeiter in ber Borfig'iden Fabrit beidaftigt, es jufammenguftellen. Sochft intereffant ift es, bies große, eiferne Bebaube gleichfam aus ber Erbe machfen gu feben. Fertig mit Ausruftung wird es etwa 40,000 Ctr. wiegen und eine Eragfabigfeit von ca. 50,000 Etr. befigen. Unfang Oftober hofft ber Meifter es vollendet gu haben.

## Bermischtes.

Munden. Die einft bochberühmte Tragodin Frau Cophie Schröber ift Dienftag ben 25. b., Bormittage 8 Uhr, in Dunden mit Tobe abgegangen. Copbie Schröber, am 29. Februar 1781 in Paberborn geboren, murbe nachften Connabend ibr 87. Lebensjahr vollentet baben, und werben ihre fterblichen Ueberrefte amei Tage vor ihrem Gebuitstage, Donnerstag ben 27. Bebruar Rachmittage, bem Schoofe ber Erbe gurudgegeben merben. Sophie Schröber war befanntlich bie Mutter unferer leiber gu frub verftorbenen größten bramatifden Sangerin Bilbelmine Schröder - Debrient, welche 1805 mabrent bes Engagements Cophiens an ber Samburger Bubne geboren murbe. Bie man fic erinnern wird, verließ Sophie Schröder im Jahre 1813 hamburg, weil Maricall Davouft fie megen einer auf ber Bubne geauferten patriotifden Improvisation in bas Innere von Franfreich bringen laffen wollte. 3br funftlerifdes Birfen an ben hoftbeatern in Bien und Dunden ift befannt. 1840 murbe Sophie Schröder in Bien penftonirt, im Mai 1854 trat fie jeboch noch einmal bet den Bermablungsfeierlichfeiten bes Raifere Frang Jojeph am Biener Softheater auf. 3hre bervorragenbften Partieen maren: Phabra, Debea, Sappho, Merope, Laby Dacbeth, Ronigin Glifabetb.

- Gin gräßlicher fall von Berbrennung wird aus Deffenborf gemelbet: Der Lampenarbeiter Johann Poffelt beging am 20. b. M. Abente Die Unvorsichtigfeit, Die auf Dem Arbeitetische ftebende Detroleumlampe ju fullen, obne fie porber quejulofden. In bem Mugenblide, ale er Die Bluffigfeit jugof, gerfprang Die Blafde und nun fand ber Ungludliche fofort in bellen glammen. Die in der Stube anmesenden Familienglieder hatten allerdings Die Beiftesgegenwart, bas Feuer burch Betten ju erftiden, bie fe auf ben Brennenden warfen und Diefer felbft icarrte fic, nachbem Dies geschehen war, in ben Schnee ein, allein er batte bereits fo jablreiche und ichmere Brandmunden erlitten, bag feine Soffnung für fein Leben bleibt. Un einzelnen Stellen, befondere auf ber Bruft, ift bas Bleifc bie auf Die Knochen burchgebrannt, fo

bag lettere jum Borichein fommen.

## Borfen-Berichte.

Stettin, 28. Februar. Bitterung: trube, Temperatur + 7 . 2. Wind: SW.

An der Borie.

Beizen niedriger, per 2125 Pfd. soco gelber insändischer 99—103 K., seiner 104 K., bunter 98—102 K., weißer 104—108 K., ungarischer 92—99 K., 83—85pfd. Februar 102 K. nom., pr. Frühjahr 101½, 101½ K. bez. u. Gd., 101½ Br., Mai-Juni 101½ K. Br. dogen niedriger, schließt sester, pr. 2000 Pfd. soco 76—79 K., seiner 80 K., gasiz, pr. Konn. 76 K. bez., pr. Februar 78 K. bez., Krühjahr 78½, 77½, ¾, 78 K. bez. u. Br., Mai-Juni 78½, 77¼, ¾, 77½ K. Br. u. Gd., Juni-Jusi 76 K. Br., Jusi-Juni 78½, 77¼, ¾, 78 K. bez. u. Br., Mil-August 71½ K. Br. Gerke sille, pr. 1750 Pfd. soco nach Luasität 53½—58 K., per Frühjahr schles, 56 K. Br., 69—70pfd. schles. 57 K. Br. Daser matt, per 1300 Pfd. soco 39½—41 K., 47—50pfd. Frühjahr 40 K. bez.

40 Rebfen ftille, per 2250 Pfb. loco 70-741/2 Re, Frubjahr Futter-

73½ Æ bez., 73 Br., Rappfuden loco 2½ Æ bez. Rappfuden loco 2½ Æ bez. Rabel fille, loco 10½ Æ Br., März 10½ Æ Br., April-Mai 10½ Æ Br., Mai Juni 10½ Æ Br., September - Oftober 103/4 96 Br.

Spiritus matter, loco ohne Faß 20½ I Ge bez., Februar 19½ I Br., Frühjahr 20½ I bez. u. Br., Mai Juni 20½ I Br., Juni Juli 20½ I Br., Juli August 20 I

Regulirunge - Breife: Weigen 103, Roggen -, Rubbl -, Spiritus 195.

Samburg, 27. Februar. Getreibemarkt. Für sämmtliche Getreibearten bei großer Zurüchgaltung ber Käuser starke Verkaufslust. Weizen und Roggen soco flau, auf Termine in späten Sichten kark weichend. Weizen pr. Februar 5400 Pib. netto 182½ Bankothaler Br., 181½ Bo., per Februar-März 179 Br., 178 Sb., pr. Frishjabr 177½ Br., 177 Gb. Roggen per Februar 5000 Pib. Brutto 142 Br., 141 Gb., per Februar-März 140 Br., 139 Sb., pr. Frishjabr 137 Br. u. Sb. Hafer matt. Rübblisch stüll, 1600 Lie, per Mai 23½ per Oktober 24. Spiritus ohne Kausslust, 28½ bez. Kasse ruhig. Zins verkauft 500 Etr. W. E. H. 14 Mk. 4 Sch. Vertreim sest. — Trübes Wetter.

\*\*Umsterdam\*, 27. Februar. Getreibemarkt. (Schlußbericht.) Roggen weichend, per März 299½, spr. Mai 305¼, pr. Just 290. Raps pr.

r Marz 2991/2, [pr. Mai 3051/2, pr. Juli 290. Raps pr. Oftober 691/2.

| The state of the s |                          |                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Stettin, den 28. Februar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                      |                    |
| Hamburg · · · 6 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ag. 1515/ G              | St. Börsenhaus-O.    | 4                  |
| n 2.00 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t. 1511/ B               | St. SchauspielhO.    |                    |
| Amsterdam · 8 To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ag. 143 % G              | Pom. ChausseebO.     | 5 19 19 37 37 1    |
| 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t. 1433/8 B              | Used. Woll. Kreis-O. | 1 Doracience       |
| London 10Ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ag. 6 25% G              | Pr. National-VA.     | 4 119 B            |
| 3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | to of on usen            | Pr. See - Assecuranz | 4 mais drag        |
| Paris 10 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | Pomerania            | 4 119 B            |
| 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | It. 815/12 B             | Union                | 4 107 B            |
| Bremen 3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | St. Speicher A.      | 15 o C uspilgs     |
| St. Petersbg. 3 Wo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in.                      | VerSpeicher-A.       | THE REAL PROPERTY. |
| Wien 8 Ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | Pom. ProvZuckers.    |                    |
| Preuss. Bank 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | to promount              | N. St. Zuckersied.   |                    |
| CL- A 1 WA WWW A 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lomb. 41/2 %             | Mesch. Zuckerfabrik  |                    |
| otsAni.5457 41/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | regier unge Routin       | Bredower "Walzmühle  | 5 2001             |
| StSchldsch. 31/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mi mmagnaosti            | St. PortlCementf.    |                    |
| P Pram Ant 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bounta use use           | St. Dampfschlepp G.  |                    |
| Pomm. Pfdbr. 31/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TO E HORTHWOOD H         | St. Dampfschiff-V.   | 50 1 100 1111      |
| numer surviva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The man and              | Neue Dampfer-C.      | 4                  |
| , Rentenb. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | radna silvan men         | Germania             | 100 B              |
| Ritt. P.P.B.A. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 313/1311/10/1711 2444 | Vulkan               | 100 B              |
| BerlSt. E. A. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | adamental an             | St. Dampfmühle       | 4 114 B            |
| p Prior. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HI HIRE IN               | Pommerensd. Ch. F.   | And the firm men   |
| n n 41/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ent att me men           | Chem. Fabrik-Ant.    |                    |
| StargP. E.A. 41/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | muen ette Pearlin        | St. Kraftdünger-F.   |                    |
| Prior. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tinen Buffgub            | Gemeinn. Banges      | 5 d & = 10111      |
| St. Stadt-0 41/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94 B                     |                      |                    |